## N= 51.

# Posener Intelligenz Blatt.

### Sonnabende, den 25. Juni 1825.

Angekommene Frembe vom 20ten Juni 1825.

Frau Gutsbesigerin v. Potocka aus Wronezon, Hr. Oberforster Kadloss aus Jesierko, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Lehrer Fleischer aus Lissa, die Herren Kausseute Sala und Seegor aus Berlin, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Cand. Theologia Koos aus Meseris, I. in Nro. 417 Gerberstraße; Hr. Eigenthümer v. Dembinoki aus Czerwin, I. in Nro. 26 Walischei; Hr. Amterath Wunster aus Kiązeniec, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Pächter v. Malezewski aus Swiec, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den Diten Juni.

herr Gutsbesitzer v. Topensti aus Tarnowo, Hr. Gutsbesitzer v. Lubinsti aus Maniczef, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Forstrath Pabst aus Trachenberg, Hr. Kaufmann Chinow aus Stettin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Rys aus Berlin, I. in Nro. 230 Breslauerstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Pruszimsta aus Sędzino, I. in Nro. 256 Breslauerstraße; Hr. v. Sierakowski aus Krotoschin, I. in Nro. 243 Neustadt.

Den gaten Juni.

Herr Raufmann Fick aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Wiesiolowski aus Marszewo, Hr. Kaufmann Zierenberg aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Awilecki aus Wronsko, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Wolowicz aus Dzialin, I. in Nro. 1 St. Martin, Hr. Cammer Gerichts = Calculator Schuerig aus Berlin, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Kiedrowska aus Koszyk, I. in Nro. 409 Gerberstraße; Hr. Alexi Zielonacki aus Goniczki, Hr. Dion. Pobgurski aus Sarbia, I. in Nro. 100 Walischei; Hr. Gutsbesitzer von Kottwiz aus Tuchorze; Hr. Sperling, Pr. Lieutenant in der Gensb'armerie, aus Schönlanke, Hr. Bürger = Meister Krause aus Kempen, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

#### Ebictal = Citation.

Der über das Vermögen des hier am 29. September 1807 verstorbenen Cam= merherrn Xaver von Bronisz bisher ge= schwebte erbschaftliche Liquidations= Prozes, ist auf Grund des rechtskräf=tigen gegen die Benesizial=Erben ergan= genen Erkenntnisses in einen formlichen Concurs verwandelt worden.

Bir laben baber alle biejenigen, bie an beffen Rachlaffe Unfpruche haben, und namentlich die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Stanislaus von Branedis feben Erben, fur die auf Gogolewo Rubr. III. Nro. 7 eine Caution der Marschal= lin von Gurowska auf 696 Rthir. 28 far. eingetragen ift, bor, in bem auf ben 24. September c. Bormittags um To Uhr vor bem Deputirten Landgerichtes Rath Elener in unferem Inftructione= Bimmer angesetten Liquidations = Termin personlich ober burch gesetzlich julaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre For= berung anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie ju gewartigen haben, bag fie mit allen ihren Unsprüchen an bie Maffe praclubirt und ihnen beshalb wiber bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Pofen ben 27. April 1825. Rbnigl. Preuß, Landgericht.

#### Zapozew Edyktalny.

Dotychczasowy proces sukcessyino-likwidacyjny nad maiątkiem Szambelana Bronisza tu w Poznaniu dnia 20. Września 1807. zmarłego, na mocy prawomocnego wyroku przeciw Sukcessorom beneficyalnym zapadłego. w konkurs zamienionym został, zapozywamy zatem wszystkich, którzy do pozostałości iego iakiekolwiek pretensye mieć mogą, a w szczególności Sukcessorów Stanisława Braneckiego z pomieszkania niewiadomych, dla których na Gogolewie Rubr. III. No. 7. kaucya Marszałkowéy Gurowskiey na 696 Tal. 25 sgr. zabespieczoną iest, aby w terminie dnia 24. Września r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Elsner w Izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnych się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą, iż z wszelkiemi pretensyami do Massy prekludowani i przeciw drugim kredytorom im wieczne milczenie nakazaném bedzie.

Poznań dnia 27. Kwietnia 1825.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Cbictal = Citation.

Die Haupt-Auskertigung des zwischen dem General Joseph v. Niemojewski und dem Rochus von Drweski, unterm 24. Juni 1805 über die Güter Opalenica und Silinko mit Zutheilung eines Capitals von 53,333 Athlr. 10 sgr. vor dem Netarius Krause geschlossenen Pacht= und respective Pfand=Kontrafts, ist dem von Drweski abhänden gekommen und disher nicht ausz gemittelt worden, und auf dessen Antrag wird dieses Dokument hiermit ausgeboten.

Es werben baher bie Inhaber biefes Kontrakts und alle, die Forderungen baraus zu haben vermeinen, ihre Erben und Ceffionarien vorgeladen, sich in dem auf

Den 11. October c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Depustirten Landgerichtsrath Kaulfuß in unserem Instruktions-Zimmer angesetzten Termine entweder personlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zu melden, ihre Linsprüche nachzuweisen, widrigensfalls das Document amortisirt werden soll.

Pofen den 16. Mai 1825. Koniglich = Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Expedycya główna kontraktu dzierzawy i zastawu między W. Jenerałem Józefem Niemojewskim a Ur. Rochem Drweskim, w dnin 24 Czerwca 1805. roku o dobra Opalenica i Silinko przy zapożyczeniu kapitału 53,333 Tal. 10 sgr. przed Notaryuszem Krause zawartego, zagineła Ur. Drweskiemu i dotychczas wyśledzoną być niemoże, i na wniosek iego Dokument ten ninieyszém publicznie proklamuie się. Wzywamy przeto posiedziciela kontraktu tego i wszystkich, którzy pretensye z niego mieć mniemają, oraz Sukcessorow i Cessyonaryussow ich, aby sie na termin dnia

zrana o godzinie 10. przed Deputowanym K. S. Z. Kaulfus w izbie naszéy instrukcyinéy alho osobiście, albo przez wylegitymowanych Plenipotentów stawili, pretensye swe udowodnili, gdy w razie przeciwnym Dokument ten amortyzowanym zostanie.

Poznań dnia 16. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Die, zur Jacob v. Respocischen Conzurs - Masse gehörigen, im Schrimmer Areise belegenen Güter Krosno und Sowizniec, sollen auf 3 Jahre von Johanni d. 3. ab, bis dahin 1828 meistbietend verzpachtet werden.

Bu diesem Ende haben wir einen neuen

Termin auf

ben 28, Juni c. Bormittags um 10 Uhr vor bem kandgerichts-Affessor Rapp in unserem Gerichts-Schlosse angesetzt, zu welchem Pachtlu-Kige eingeladen werden.

Wer bieten will, muß eine Caution von 500 Athle, dem Deputirten erlegen.

#### Obwieszczenie.

Dobra Krosno i Sowiniec do massy konkursowey Ur. Jakoba Kęszyckiego należące, w Powiecie Srymskim położone, na lat trzy od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1828. roku naywięcey daiącemu wydzierzawione być masią. W tym celu wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 28. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp z Zamku sądowym, na który ochotę dzierzawy maiący wzywaią się.

Kto licytować chce kancyą 500 talarów Deputowanemu złożyć winien, Die Bebingungen konnen in ber Regis ftratur eingesehen werben.

Pofen ben 22. Juni 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Warunki w registraturze przeyrzane być mogą. Poznań dnia 22. Czerwca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański.

Befanntmadung.

Bur Fortsetzung ber Berpachtung bes im Posener Kreise belegenen Ritter : Guts Lagiewniss von Johannis b. J. bis bahin 1828 steht ein Termin auf ben 28ten b. Mts. vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserem Justructions : Zimmer an.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Licitation zugelaffen werden kann, eine Caution von 500 Athle. bem Deputirten zu

erlegen.

Die Bedingungen fonnen in ber Regis ftratur eingesehen werben.

Pofen den 22. Juni 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Do kontynnacyi wydzierzawienia dąbr Łągiewnik w Departamencie Poznańskim położonych, od S. Jana r.b. do S. Jana 1828. roku nowy termin na dzień 28. m. b. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w Izbie naszéy instrukcyjney wyznaczony został.

Licytant nim do licytacyi przypuszczonym być może Talarow 500. kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 22. Czerwca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### noertiffement.

Daß zwischen bem Joseph von Arzyzas nowest und dem Fraulein Aniela v. Kolaczstowsta aus Woynowo, nach dem unterm 13. Närz 1818 errichteten Ehe = Contrast die Geneinschaft der Giter und des Erswerbes ausgeschlossen worden, wird hiersdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Posen ben 16. Juni 1825.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Jako kontraktem przedślubnym pomiędzy Ur. Józefem Krzyżanowskim z Pakosławia a Ur. Anielą z Kołaczkowskich Panna z Woynowa, dnia 13. Marca 1818. zawartego, wspólność maiątku i przychodów wyłączoną 20stała; ninieyszém do publiczney podaie się wiadomości.

Poznań dnia 16. Czerwca 1825. Krolowsko- Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Das im Schrimmer Areise belegene Ritter = Sut Russocin nebst Jubehor, bem Stanielaus v. Arzuzanowski gehörig, soll von Johannis b. J. ab, anderweit auf 3 Jahre meistbietend verpachtet werben.

Der Termin fieht auf ben 7. Juli d. J. Bormittage um 10 Uhr vor bem Landge=

#### Obwieszczenie.

Dobra szlacheckie Rossocia z przyległościami w Powiecie Szremskim położone, Ur. Stanisława Krzyżanowskiego dziedziczne, od S. Jana r. b. nadal na 3 lata naywięczy dającemo wydziarzawione być mają. Termin tem końcem na dzień 7. Lipca r. b. przed Assessorem S. Z. Kapp, w izrichte Miscfor Rapp in unserem Instruk- bie instrukcyiney Sadu naszego wytione = Zimmer an.

Die Bedingungen konnen in der Regi=

stratur eingesehen werden.

Posen den 23. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

znaczony został.

Warunki w registraturze przeyrza-

ne być mogą. Poznań dnia 23. Czerwca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań. ski.

#### Bekanntmachung.

In Berfolg ber fruber ergangenen Befanntmachungen, wird hiermit gur bffentlichen Renntniß gebracht, bag mit ber Berfteigerung des zur Concurs-Maffe ber handlung Gottfried Berger et Gohne gehörenden Weinlagers, in ber bisheris gen Alrt, am

21. 24. unb 28. Juni,

am r. und am 4. Juli b. 3., por bem Landgerichte-Meferendarins bon Kryger, jedes mal Machmittags von 3 Uhr an, fortgefahren werden wird.

Raufluftige werden zu diefen Termi=

nen eingelaben.

Pofen ben 9. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffatione = Patent. Auf ben Untrag eines Glaubigers, foll bas ben Unton Rotedischen Erben gehörige, hier unter Dro. 167 auf ber Wafferstraße belegene, im Jahr 1820 gerichtlich auf 6807 Mthlr. 7 ggr. ge= wurdigte Wohnhaus, meiftbietend berfauft werben.

Die Bicfungstermine fiehen auf ben 9. Mai b. J. den 11. Juli d. J. und den 9. September b. 3.

Obwieszczenie.

W skutek dawniey wyszłych obwieszczeń uwiadomia się Publiczność, iż sprzedaż składu wina do massy konkursowey Gottfrida Berger i Synów należącego, w sposobie iak dotychczasowym, w dniach

21, 24 i 28. Czerwca,

1, i 4. Lipcar.b., przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kryger zawsze po południu o godzinie 3ciey kontynuowana będzie. Ochotę do kupna maiący na powyższe termina wzywaią się.

Poznań dnia 9. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli Dom mieszkalny do Sukcessorów Antoniego Koteckiego należący, pod liczba 167 na ulicy wodney polożony wro. ku 1820 sądownie na 6807 Talar. 7 gr. otaxowany, naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

Termin tym końcem na dzień 9. Maia r. b. na dzień 11. Lipca r. b. i na dzień g. Września r. b. Vormittags um 9 Uhr vor bem Laubges richts = Referendarius Kantak in unserm

Inftruttionegimmer an.

Rauf- und Besitzsähige werben vorgeladen, in diesen Terminen, von welchen der letzte peremtorisch ist, personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an ben Meistbiethenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Taxe und Bedingungen konnen in ber Registratur eingefehen werben.

Pofen ben 23. Januar 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Rrotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Nro. 15 belegene, ben Gebrüdern Samuel und Carl Löchel zugehörige Erundstück nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1638 Ktlr. 20 sgr. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag ber Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Dietungs zermine sind auf

ben 29. Juni,
ben 26. Juli,
und ber peremtorische Termin auf
ben 24. August c.,

vor bem herrn Canbgerichterath Roquette Morgens um 9 Uhr allhier angefest. Befitfabigen Raufern werben biefe o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak, w Izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy prawna iaka niezaydzie przeszkoda naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Stycznia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą, we wsi Kromolicach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem 15 położona, do Samuela i Karola braci Loechel należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 1638 śgr. 20 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 29. Czerwca r. b. na dzień 26. Lipca r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9téy, przed W. Sędzią Roquette w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia-

Termine mit ber Nachricht befannt ges macht, bag in bem letten Termin bas Grundftud bem Meiftbietenben jugefchla= gen werben foll, in fofern nicht gefets= liche Granbe bies verhindern.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingeschen werden.

Rrotofchin ben 17. Mary 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmadung.

Es follen bie gur Gerrichaft Dbra ge= borigen im Bomfter Rreife bei ber Stadt Wollstein belegenen Borwerte,

- a) Dbra und Krutla,

b) Zabyn und Nieborge, und

c) Chorzemin,

auf besondern Untrag bffentlich an ben Meiftbietenben auf feche hinter einander folgende Jahre von Johanni b. J. ab,

verpachtet werben.

Es fieht zu biefem Behuf am 5 ten Julius 1825 Bormittags um 10 Uhr bor bem bagu ernannten Deputirten Herrn Landgerichterath Selmuth in un= ferem Partheien-Bimmer ein Termin an, zu welchem wir etwanige Pachtluftige mit bem Bemerfen einladen, bag jeber por bem Gebote eine Caution von 500 Rthlr. und ber Meiftbietenbe eine Caution von 2000 Rthlr. baar erlegen muß.

Die nahern Pachtbebingungen tonnen taglich in unferer Regiftratur eingesehen

werben.

Meferit ben 7. Juni 1825.

domiamy w terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim, nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzana być može.

W Krotoszynie d. 17. Marca 1825. Król Pr. Sad Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Folwarki do maietności Oberskiey w Powiecie Babimostkim położoney należace, iako to:

a) Obra i Krutla,

b) Zodyn i Nieborze i

c) Chorzemin,

maia bydź na szczególny wniosek na sześć po sobie idace lata od Sgo Jana r. b. poczynając, naywięcey dające-

mu, wydzierzawione.

Termin do wydzierzawienia ich przypada na dzień 5. Lipcar. b. o godzinie 9. zrana. Odbędzie go Delegowany Sędzia Helmuth w izbie naszey stron. Maiących ochotę dzierzawienia wzywamy nań z tém nadmieniem, iż każdy przed przypuszczeniem go do licytacyi 500 talar. a naywięcey ofiaruiący 2000 Talarów kaucyi złożyć musi.

Bliższe warunki dzierzawy mogą bydź codziennie w Registraturze na-

szey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 7. Czerwca 1825. Ronigi, Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański. Subhaftation & - Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit. im Frauftabtschen Rreife in ber Stadt Frauftabe unter Dro. 888 belegene, bem Muller Jofeph Micke und beffen Chefrau Johanna Caroline geborne Schonwetter jugeborige Daus nebst Ader und Windmuble, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 640 Reblr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Uns trag eines Glaubigers Schulden halber offentlich an ben Meistbietenben vers fauft merben, und ber peremtorische Bletungs , Termin ift auf ben 3ten Geptember b. 3. bor bem Beren Landgerichterath Gabe Morgens um 9 Uhr allbier angefest.

Besigfahlgen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt ges macht, bag in bemfelben bas Grunds flud bem Meistbietenben jugeschlagen werben soll, in sofern nicht gesestiche Hinderniffe eine Ausnahme zulaffen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem j ben frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tape kann gu jeder Zeit in unsferer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt den 2. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostające w mieście Wschowie w Powiecie Wschowskim pod Nr. 888 polozone domostwo wraz z rola i wiatrakiem Jozefowi Nicke, młynarzowi i małżonce tegoż Joannie Karolinie rodowitéy Schoenwetter należące, które według taxy sądowéy na tal. 640 ocenione zostało, na żądanie Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem peremtoryczny na dzień 3. Września r. b. zrana o godzinie otey przed Dep. Wnym Gaede Sędzią Ziemiańskim w mieyscu iest wyznaczony.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminietym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomości powiedziane naywięcey dającemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

W przeciągu 4ch tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxę każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Wschowa d 2. Maia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

ARRESTATE

#### Ebictal=Citation.

Rach bem gwifden ben Cafimir von Roczorowskischen Erben am 20. Juni 1799 geschloffenen und von ber chema= ligen Ronigl. Gubpreußifchen Regierung am 24. Marg 1800 bestätigten Erbthei= lunge = Regef, ift fur ben Raphael von Roczorowski, auf benr im Bomfter Kreife gelegenen ablichen Gute Gosciefann Rubr. III. Nro. 4 ein ju 5 proCent rinsbares Kapital von 15016 Mthlr. 21 ggr. 724 pf. ex Decreto vom 19. Januar 1801 eingetragen worben. Die Musferfigung Diefes Erbregeffes, auf beren Grund die Eintragung erfolgt ift, fo wie ber barüber ertheilte Soppotheken= schein vom 14. Februar 1801 ift angeblich verloren gegangen. Da nun jene Korberung nach Anzeige bes Befigers bes gebachten Gute, Tertulian v. Roczo= rowski, berichtigt ift, und berfelbe auf Amortisation ber vorstehenden Urkunde angetragen hat, fo werden alle biejeni= gen, welche als Eigenthumer, Ceffio= narien, Pfand = ober fonftige Briefein= haber Unspruche an bie vorgedachte For= berung, und bas barüber ausgestellte Inftrument gu haben vermeinen, vorge= laden, entweder in Person ober burch gesestich zuläffige Manbatarien, wohn ibnen Die Juftig = Commiffarien Sunte Roffel und v. Wronefi in Vorschlag ge= bracht werben, in dem auf ben 16ten

Zapożew Edyktalny.

Podług aktu działowego pomiędzy spadkobiercami W. Kazimierza Kaczorowskiego pod dniem 20. Czerwca 1799 roku zawartego, a przez owczasowa Regencya Prus Południowych pod dniem 24. Marca 1800 r. potwierdzonego, został na dobrach szlacheckich Gościeszynie w Powiecie Babimostskim položonych w Rubryce III Numerze 4 kapitał 15,016 Tal. 21. dgr. 724. den, na mocy dekretu z dnia 19. Stycznia 1807 roku dla Rafala Kaczorowskiego zahypotekowanym. Expedycya wspomnionego aktu działowego, na mocy którey intabulacya nastapila, i udzielony w téy mierze atest hypoteczny. z dnia 14. Lutego 1801 roku zginąć miały. Ze zaś kapitał rzeczony podług doniesienia dziedzica dobr wspomnionych, W. Tertulia na Kaczorowskiego iuż zapłaconym iest, i tenże o amortyzacyą dokumentów wspomnionych wniósł, przeto zapozywamy wszystkich, którzy do kapitalu tego iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze fantu, lub innych papierów pretensye rościć myśla, aby sie osobiście lub przez prawnie dozwolonych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Hünke, Roestla, i

Juli c. Bormittage um 9 Uhr bor bem Landgerichterath v. Bajerefi in unferem Ceffions = Bimmer anftehenben Termine gu erfcheienen, und ihre Unfpruche nach= guweisen. Bei ihrem Ausbleiben haben fie ju gewärtigen, baß fie mit ihren Unsprüchen an die gedachten Urfunden werben pracludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und mit ber Amortifation bee Inftru= mente und Lofdung ber gebachten Poft verfahren werben.

Meserit ben 14. Februar 1825.

Edictal=Citation.

Machbem über bas, aus einem zu Rawicz unter Mro. 311 und 312 beles genen Wohnhaufe, Garten und Rahm= plane, in hiefigen Landen beftehenbe Ber= mogen bes Raufmanns Carl Chrenfried Weigelt, jest gu Wielau im Ronigreiche Polen wohnhaft, der Concurd am Iften Mai 1892 eröffnet worden, haben wir gur Anmelbung und Musweisung ber Un= fpruche und Forderungen ber Glaubiger, einen Termin auf ben 7. Geptember c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Gabe in unferem Inftruktione-Bimmer anberaumt.

Die unbefannten Glaubiger werben baber aufgefordert, biefen Termin ent= weder perfonlich ober burch einen gefets= licben Bevollmachtigten, welchen fie fich aus ber Mitte ber biefigen Juftig = Com=

Wrońskiego proponuiemy, w terminie na dzień 16. Lipca r. b. wyznaczonym, w izbie naszéy sessyonalnéy, przed Delegowanym Sedzią Baierskim, o godzinie gtév zrana stawili, pretensye swoie podali, i udowodnili.

W razie albowiem niestawienia się, zostaną z pretensyami swemi do dokumentów rzeczonych mianemi z nalożeniem im w téy mierze wiecznego milczenia prekludowanemi, a amortyzacya teyże i wymazanie kapitału nastąpi.

Miedzyrzecz d. 14. Marca 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem z domostwa w Rawiczu pod Nrem 311 i 312 polożonego, ogrodu i placu do ramow w tutéyszym kraiu się składaiącego, Karolowi Ehrenfriedowi Weigelt kupcowi teraz w Wieluniu w Królestwie Polskiem zamieszkałemu należącego, w dniu 1szym Maja 1822. roku konkurs otworzonym został, przeto wyznaczyliśmy do podania i wykazania pretensyów wierzycieli termin

na dzień 7. Września r. b. z rana o godzinie 9téy przed delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańsk. w naszéy izbie instrukcyinéy.

Niewiadomi kredytorowie wzywaią się więc, aby w terminie powyższym osobiście lub przez prawnie upowaźnionego Pełnomocnika, którego z miffarien Mitrefffaet, Calbach, Sterch und Lauber mablen fonnen, und welchen fie mit ber nothigen Information und Bollmacht zu versehen haben, mahrzu= nehmen, ihre Unipruche an die Concurd= Maffe gebührend anzumelben, und beren Richtigkeit burch Beibringung ber etwa in Sanden habenden Documente ober fonstigen Beweismittel nachzuweisen, wibrigenfalls biejenigen, welche in biefem Termine nicht erscheinen, mit allen ihren Korberungen an bie Maffe pratlubirt werben, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Crebitoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Fraustadt den 25. April 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftatione=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarleit, im Inowroclawichen Kreise belegenen, bent Nanaß b. Uragemeffi jugebbrigen atell= chen Guter Groß = Tupadly Mro. 295 und Przedbsiewice Nro. 217, wovon bas erstere nach ber gerichtlichen Taxe auf 26633 Mthlr. 4 fgr. 10 pf. und bas lettere auf 21728 Rthlr. 4 fgr. gemur= bigt worden find, follen auf den Untrag eines Glaubigers Gaulten halber bffent= lich an ben Dembietenben verfauft mer= ben, und die Bietunge-Termine find auf

ben 18. Man. ben 22. Juni, und ber peremtorische Termin auf ben 23. Geptember 1825., vor bem Geren Landgerichterath Springer Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

grona tureyszych Kommissarzy Sprawiedliwości W. Mittelstaedt, Salbach Storch i Lauber zaopatrzywszy go potrzebną informacya i plenipotencya obrać moga, się stawili, Pretensye swoie do massy konkursowey maiace przyzwoicie podali i ich rzetelność przez złożenie w ręku maiąeych dokumentów lub innych dowodów wywiedli, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący z wszelkiemi pretensyami swemi do massy prekludowani będą i im w tév mierze względnie drugich wierzycieli wieczne milczenie nakazane zostanie.

Wschowa dnia 25. Kwietnia 1825. Królewski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Tupadły podług Nr. 295 i Przedbolewice Nr. 217 pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, a Wielmoż. Ignacego Kraszewskiego, dziedziezne, z których pierwsze podług tany sądownie sporządzoney na Tal. 26,633 sgr. 4 szel. 10, a drugie na 21,728 Tal. 4 sgr. sa ocenione, na żądanie wierzyciela pewnego, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, któ rym końcem termina licytacyjne

na dzień 18. Marca 1825, na dzień 22. Czerwca 1825, termin zaś peremtoryczny na dzień 23. Września 1825,

zrana o godzinie 8mey, przed W.

Befigfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Radricht befannt gemacht, bag in bem letten Termin bas Grundflad bem Meifibictenden jugefchla= gen, und auf die etwa nachher einkom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gesetzliche Grunbe dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden fret, une Die etna bei Aufnahme ber Lare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeber Beit in unserer Registratur eingeschen werben.

Bromberg ben 22. November 1824.

późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie hędą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność deniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

Springer, Sędzią w mieyscu wyzna-

czone zostały. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach

tych z nadmieniem, iż w terminie

ostatním nieruchomość naywięcey

daiacemu przybita zostanie, na

były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 22. Listopada 1824. Abnigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Rur Die Constantia von Miadfombfa permittwete von Glowieda modo beren Edwefier Barbara geborne v. Howieda verchelichte v. Zwolineta, find in bem Di pothefenbuch bes Guts Przybuslawice sub Rubr. III. Nro. 4 5 6 die Summe von resp. 3333 Athlr. ro fgr. Dotal= Gelber, 3333 Athlr. 10 fgr. Reforma= tions = Gelber, und endlich eine Forde= rung von 58g Rtylr. 25 fgr. 62 pf. protestando modo eingetragen.

Die Summen find bezahlt, und ber Wohnert ber letzten Inhaberin Barbara v. Ilowieda, verehelichten v. Zwolinsta unbefannt, fo daß von ihr keine Zeitung zu erhalten ift.

Auf den Antrag der Gebrüder von

Zapozew Edyktalny.

Dla Konstacyi z Miaskowskich owdowiałey Howieckiey, modo iey siostry Barbary z Howieckich zameżney Zwolińskiey, w ksiedze hypotecznéy dobr Przybysławice, Rubr. III. Nro. 4, 5, 6, summa posagowa, w ilości resp. Tal. 3,333 śgr. 10, tudzież summa reformacyjna wynoszaca Tal. 3,333 sgr. 10, na koniec pretensya Tal. 589 sgr. 25 fen. 62 wynosząca, sposobem protestacyi są zapisane. Summy te sa zapłacone: pobyt zaś ostatniey posiedzicielki Barbary z Iłowieckich Zwolińskiey iest niewiadomy, tak že žadna o niév wiadomość powziętą być nie może.

Przeto na wniosek braci UUr. Ilo-

Mowiedli werden biefe Summen bierburch bffentlich aufgeboten. Es wird bie Barbara v. Flowieda verehelichte v. Zwolinofa, fo wie ihre etwanigen Erben, Ceffionarien, ober die sonst in ihre Rechte getreten fein mochten, auf ben 14ten September c. vor bem herrn Landge= richterath hennig vorgelaben, um ihre etwanigen Unspruche, an die genannten Summen entweber perfonlich, ober burch einen gufaffigen Bevollmachtigten geltend zu madjen.

Bei ihrem Musbleiben haben fie zu gewartigen, baf fie mit allen ihren Un= fpruchen an die fraglichen Forderungen werden ausgeschlossen, und ihnen beshalt ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Rrotoschin ben 2. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Ebictal = Citation.

Nachdem über bas fammtliche Bermogen bes Raufmanns Salomon Schaper in Rempen burch bie Berfugung bom heutigen Tage Bormittags um 12 Uhr ber Concurs eroffnet worden, fo merben Die unbetannten Glaubiger des Gemein= Schuldners bierdurch effentlich aufgefor= dert, in bem auf ben 12. Juli c. Bor= mittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Gennig angesetzten per= emtorischen Termin entweder in Person ober burch gesettlich julaffige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ben Betrag und Die Art ihrer Forderungen umffandlich anzuzeigen, die Documente, Brieffchaf=

wieckich summe te ninieyszym wywołuiąc, zapozywamy Barbarę z Iłowieckich Zwolińska, nie mniev Suk. cessorów iey być mogących, tudzież cessyonaryuszów lub innych w prawa ien wstapionych, aby się w terminie na dzień 14. Września r. h., przed Delegowanym W. Sedzią Hennig wyznaczonym, końcem popisania się swemi do powyż. szych summ pretensyami osobiście. lub przez pełnomocników dopuszczalnych stawili, inaczéy bowiem nie stawiwszy się oczekiwać maią, iż z wszelkiemi do należytości powyższych pretensyami swemi wyłączeni zostaną, i wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 2. Maja 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad wszelkim maiatkiem kupca Salomona Schayer w Kempnie, przez urządzenie z dnia dzisieyszego o godzinie 12. wpołudnie konkurs otworzonym został, przeto wzywa się ninieyszém publicznie niewiadomych Wierzycieli dłużnika głównego, aby się w terminie zawitym na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie totéy, przed Deputowanym . W. Sędzia Hennig, osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników stawili, ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta i inne ia-

ten und fonftigen Beweidmittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abichrift vorzulegen, und bas Rothige jum Protocoll ju verhandeln, mit der beigefüg= ten Berwarnung, bas die im Termin ausbleibenden und auch bis zu erfolgen= ber Invotulation ber Acten ihre Unspruche nicht anmelbenben Glaubiger mit allen ihren Forderungen an die Maffe des Ge= meinschuldners ausgeschlogen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Creditoren wird auferlegt werben. Uebrigens bringen wir denjeni= gen Glaubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hierselbst an Bekanntichaft fehlt, die hiefigen Juftig = Commiffarien, Landgerichts = Rath Brachvogel, Jufig= Commissionerath Diglosiewicz, Mitschle, Panton und bie Abvocaten von Jorefi und von Trembinefi ale Bevollmachtigte in Borfchlag, von benen fie fich einen zu erwählen und benfelben mit Bolimacht und Information zu verseben haben mer-

Rrotofdin ben 3. Mårz 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftatione = Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, bei ber hiesigen Stadt belegene, ben Eriminal-Richter Weinholzschen Mindersjährigen zugehörige Erbpachts-Borwerk Groß=Wilczak nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 7252 Athle. 16 ggr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger

kowe dowody w oryginale lub wypisie wierzytelnym złożyli, co potrzeba wymaga do protokułu zdzialali, z tém ostrzeżeniem, iż Wierzyciele w terminie niestawaiący, i
do Inrotulacyi Aktów z pretensyami
swemi niezgłaszaiący się, z wszelkiemi temiż do massy dłużnika głównego pretensyami swemi wyłączeni zostaną, i względem innych wierzycieli wieczne nakazane im będzie milczenie.

Nareszcie wierzycielom takowym, którzy wstawieniu się osobistem doznają przeszkody, lub którym tu w mieyscu zbywa na znajomości, przedstawiają się Kommissarze sprawiedliwości UUr. Brachvogel, Pigłosiewicz, Mitschke, Panton, i Adwokaci UUr. Jorski i Trembiński na pełnomocników, z których iednego lub drugiego sobie obrawszy, pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 3. Marca 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Folwark dzierzawno wieczysty Wielki Wilczak pod iurysdykcyą naszą, i miastem tuteyszem położony do Sukcessorów Sędziego Kryminalnego Weinholca należący, wraz z przyległościami który podług taxy sądownie sporządzoney Talarów 7252. dgr. 16. d. 5. iest oceniony.

Edulden halber bffentlich an ben Meift= bietenden unter folgenden Bedingungen:

1) ber Verkauf geschiehet in Pausch und Bogen,

- 2) icher Bietenbe muß, bevor er zum Gebot zugelassen werden kann, 500 Rithlr. Caution entweder baar oder in Pfanbbriefen oder in Staats- Papieren erlegen, die Realglaubiger sind bavon befreit,
- 3) das Cebot muß 14 Tage nach bem Zuschlage ad Depositum gezahlt werden, bleibt jedoch ein Reals Gläubiger Meistbietender, so soll berselbe nur gehalten sein, so viel ad Depositum zu zahlen, als die ihm vorstehenden Capitalien und zjährige Zinsen betragen, der Rest bes Kausprätii dagegen bleibt bei ihm bis zur Final = Distribution stehen,

4) bie Uebergabe erfolgt, sobalb bie . Bedingung ad 3 erfullt ift,

5) die offentlichen Lasten und Abgaben auch Kanon trägt Käufer vom Tage der Uebergabe an,

6) bie Subhastations=, Licitations= und Abjudications=Rosten werden von ben Raufgeldern berichtigt,

verkauft werden, und die Bietungs-Ters mine find auf

> ben 13. August, ben 15. October,

und ber peremtorische Termin auf

ben 17. December 1825., vor dem Herrn Landgerichte = Affeffor Arnger Morgens um 9 Uhr allhier an= gesett. na żądanie wierzycieli ż powodu długów publicznie naywięcey daiącemu pod następuiącemi warunkami:

1) Przedaż nastąpi ryczaltem.

- 2) każdy licytuiący wprzod niżeli do licytacyi przypuszczonym zostanie, musi kaucyą 500 Talarów wynoszącą albo w gotowiznie, lub też w listach zastawnych lub w obligacyach skarbowych złożyć, wierzyciele realni od tegoż uwolnieni są.
- 3) Licytum w 14 dni po adjudykacyi do Depozytu złożone bydź
  powinno, gdy iednakowoż ieden z wierzycieli realnych zostanie naywięcey daiącym, tenże tylko obowiązanym będzie,
  tyle tylko do Depozytu zapłacić, ile przed nim zaintabulowane kapitały i 2ch rocznia prowizya wynoszą, reszta pieniędzy kupna aż do finalney dystrybucyi przy nim zostanie się.

4) Tradycya nastąpi, skoro warunek 3ci dopełniony.

 Publiczne ciężary, podatki łako też i kanon poniesie kupuiący od dnia tradycyi.

Koszta subhastacyi, licytacyi i adjudikacyi zostaną z pieniędzy kupna zapłacone,

sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 13. Sierpnia 1825. na dzień 15. Października 1825. termin zaś peremtoryczny Veficifahigen Raufern werden diese Termine mit der Rachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 9. Mai 1825.

Konigl. Preus. Landgericht.

Befanntmachung.

Die ben Gellertschen Cheleuten zugestbrige, bei Kolne eine Meile von Birnsbaum stehende, 1043 Athlie. 23 fgr. 9 pf. tarirte Wassermühle nebst Zubehör, wird Schulden halber zufolge Rescripts Eines Konigl. Hochverordneten Landgerichts zu Meserit, althier in ben Terminen

ben 3oten Mai, ben 3oten Juni, und ben 3oten Juli c.,

dffentlich an den Meiftbietenden verkauft, zu welchen wir Raufer einladen.

Die Taxe kann hier jederzeit eingeseshen und die Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Birnbaum ben 9. April 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

nz dzień 17. Grudnia 1825. zrana o godzinie 9. przed Ur. Krueger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy, o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoszcz dnia 9. Maia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Młyn z przynależytościami pod Kolnem, iedne milę od Miedzychoda leżący, małżonkom Gellert należący, na 1013 Talarów 23 śgr. 9 fen. otaxowany, zostanie z przyczyny długów stósownie do zlecenia Przesw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, tu w mieyscu na terminach

dnia 30go Maja, dnia 30go Czerwca, i dnia 30go Lipca r. b.,

więcejy ofiarującemu publicznie sprzedanym, do czego ochotników ninieyszym zapraszamy.

Taxa może bydź każdodziennie przeyrzaną, zaś warunki na terminie obznaymione zostaną.

Miedzychod d. 9. Kwiemia 1825. Król Pruski Sąd Pokoju.

#### Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, bei der Stadt Inowraclaw belegene adlische Gut Rombino, wovon dem Fiscus das Obereigenthum zusiehet, und welches nach der revidirten gerichtlichen Tare auf 16754 Rthlr. 28 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf Gefahr und Kosten des Adjudicators, Friedensrichter Wrustlewsti, der das Meistgebot nicht ganzeingezahlt hat, öffentlich an den Meiste bietenden verfauft werden, und die Viestungs Termine sind auf

ben 14. October b. J., ben 14. Januar k. J., und ber peremtorische Termin auf ben 16. April k. J.,

vor bem herrn Landgerichterath Rohler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Bochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Rombino pod jurysdykcyą naszą zostaiąca, pod miastem Inowrocławem położona, nad którą dominium directum do fiskusa należy i która według taxy sądownie rewidowaney na Talarów 16,754 śgr. 28 szel. 4 iest oceniona, na ryzyko i koszta Sędziego Pokoiu Wruklewskiego, któremu taż wieś iuż została przysądzoną, i pluslicytum zupełnie niezapłacił, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne o

na dzień 14. Października r. b. na dzień 14. Stycznia r. p. termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Kwietnia r. p. zrana o godzinie 9. przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, icżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Die Tare kann zu jeber Zeit in unfer rer Registratur eingeschen werden Bromberg ben 26. Mai 1825. Konigl. Preußisch. Landgericht. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Bydgoszcz dnia 26. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftation8=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Bromberger Areife in ber Etadt Schulitz unter Mro. 32 belegene, zu dem kauf= man Rafckfeichen Coucurfe gehörige Grund= find, als:

1) ein Garten auf Blottke,

2) ein bito in ber fogenannten Rufchte,

3) eine Koppel baselbst,

4) ein Stud Alder im Balbe, 5) ein Stud Alder bei Muchalle, 6) ein Stud Alder baselbft,

7) ein Stud Ader nebst Biefe bei Stor

8) ein Grud Bruch Rempa genannt, 4) ein Stud Land in Groß = Ronten,

10) ein Stud Hutung bafelbst, 11) eine Wiese auf Lenzue, und

12) ein auf Gorzelle belegenes Stück Land, welches nach der gerichtlichen Tare auf 6,939 Arhle. 1 fgr. 6 pf. gewürdigt worden in, foll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistebierenden verlauft werden, und der anders weite einzige peremtorische Bietungs = Tersmin ist auf

ben 10. Ceptember b. J., vor dem Kerrn Landgerichterath Dannenberg Morg- 10 um 8 Uhr allbier angeleist.

Bestähigen Käufern wird biefer Ternil. mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demielben bas Grundstud bem Menkbietenben zugeschlagen, und auf die etwa nachber ankommenden Gebote nicht weiter Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Szulcu, Powiecie Bydgoskim pod Nr. 32. położona, do kupca Rozenke i żony iego należąca, wraz z przyległościami, iako to:

1) ogrodem na błotku;

2) dito na tak nazwanym Ruszku;

3) pastwiskiem tamźe;

4) kawałkiem roli w boru; 5) kawałem roli na Muchale;

6) kawałem roli tamże;

7) kawatem roli na Skorzele;

8) kawalem bagna Kempa nazwaném;

9) kawatem roli w wielkich kontach; 10) kawatem pastwiska tamže;

11) łąkę na Łęznie i

12) kawalem gruntu na Gorzale poło-

żonym;
co wszystko według Taxy sądowéy na
Tal. 6909 śgr. 1 sz. 6 ocenione, ma
być na żądanie wierzycieli z powodu
długow publicznie naywigośy daiącemu sprzedane, którym końcem powtórny termin peremtoryczny na

dzień 10. Wrzesnia r. b. źrana o godzinie 8. przed Wnym Sędzią Dannenberg w mieyscu wyzna-

czony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmieniemiem iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą
zostanie, na późnieysze zaś podania
wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

geachtet merten fell, in fofern nicht gefets= liche Grunbe bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 ABochen vor bem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefaltenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare tann gu jeber Zeit in unserer

Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 30. Mai 1825.

Ronigl, Preuf. Lanbgericht.

W przeciągu 4rech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia namoniedokładnościach, iakieby przy sporządeniu taxy zayść były mogły.

Taxa może być każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana.

Bydgoszcz dnia 30. Maia 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Die Halfte bes in bem Acelnauer Kreise belegenen, zum Balerian und Marianna v. Wegierstischen Nachlasse gehörigen Guts Megarn, Wamroszenzung genannt, soll auf ben Antrag ber Interestenten auf drei nach einander folgende Jahre, nähmlich von Johanni c. bis dahin 1828, mensibietend vervachtet werben.

Bu bielem Behuf haben wir einen Termin auf den 7. Juli c., vor dem Laudgerichtsrath von Kurcewski in unferem Gerichts-Locale angesetzt, und laden besitzfabige Pathtluftige vor, in demselben zu

erfcheinen.

Die Pachtbedingungen tounen in unferer

Registratur eingeschen werden. Krotoschin den 13. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zadzierzawienie.

Połowa wsi Węgier, Wawroszczyzna zwana; w Powiecie Odalanowskim położona, do pozostałości po
niegdy Waleryanie i Maryannie małżonkach Węgierskich należąca, ma na
wniosek Interessentów na trzy po sobie idace lata, a to od S. Jana r. b. rachuiąc, aż do S. Jana 1828. włęcey daiącemu być zadzierzawioną. Do zadzierzawienia tego wyznaczyliśmy termin na dzień

7. Lipear, b.
rano o godzinie 9. przed Deputewanym Sędzią Wym Kurcewskim tu
w lokalu sądowym, na który ochotę
i zdolność dzierzawienia maiących,
ninicyszem zapozywany.

Warunki dzierzawy w naszéy Regi-

straturze, zayrzane być mogą.

Krotoszyn dnia 13. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Adniglichen Landgerichts zu Kraustadt, haben wir zum öffents lichen Verkauf folgende: Immobilien, ale: r) bes unter Nro. 115 hierfelbst in ber Storchnester Straße belegenen, zum

#### Obwieszczenie.

Z posecenia Król. Sądu Ziemiaiskiego w Wschowie, wyznaczyliśny do publiczućy sprzedaży następuiących nieruchomości, iako to:

1) gruntu pod No. 115. w ulicy Osleckies položonego, do pozo-

Schmidt Martin Pappmehlichen Nachlaffe gehörigen, auf 455 Riblr, 8 fgr. 4 pf. gefchatten Grundflade;

2) des unter Mro. 871 hierselbst belege= nen, dem Kuhrmann hirsch Lowen= beim gehörigen, auf 216 Rithlr. ge= schätzten Wohnhauses mit Ausschluß der darin dem Wolff Schne Ruß ge= horigen Vorderstube, einer Alfove, und Bobenkammer;

3) bes unter Mro. 112 bierfelbst belege= nen, bem Rurichner Joel Sarner ge= hörigen, auf 30 Athlr. geschätzten,

4) des unter Mro. 935 hierfelbst belege= nen, auf 132 Rthlr. gewürdigten, bem Pferdehandler Lobel Treitel ge= horigen Hauses;

im Wege ber nothwendigen Subhaftation einen veremtorischen Bietungs=Termin auf

ben 29. August c., Nachmittags um 3 Uhr in unserem Geschäfts=Locale anderaumt, zu welchem wir Rauflustige und Bestigtahige mit dem Bemerken einladen, daß ber Meiftvietende bes Zuschlages gewärtig sein fann, in jo= fern nicht gesetzliche Hindernisse eine Aus= nahme zulassen.

Die Laren können zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen wer=

den.

Liffa den 10. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

stałości Marcina Pappmehl kowala należacego, na 455 Tal. 8 sgr. 4

tl. otaxowanego;

2) domu mieszkalnego, tu pod No. 871. sytnowanego do Hirsza Loewenstein Furmana należącego, na 216. Tal. ocenionego, z wyłączeniem przodkowey izby, alkierza i komory na górze, które do Wolfa Schye Russ naleža;

3) domu pod No. 112. położonego, do Joela Sarner kusnierza należącego, na 30 Tal. otaxowanego;

4) domu pod No. 935. sytuowanego. na 132. Tal. ocenionego, do Loebel Treitel handlerza koni, naležącego;

w drodze koniecznéy subhastacyi termin peremtoryczny licytacyi na

dzień 20. Sierpnia r. b. o godzinie 3. po południu w lokalu urzędowania naszego, na który ochote kupna i zdolność do posiadania maiacych z tém oznaymieniem wzywamy, iž naywięcey daijcy przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tém iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w registraturze przeyrzane być mogą.

Leszno dnia 10. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl, Landgerichts gu Frauftabt, haben wir gum öffentlichen Berkauf folgender Grundftucke im Wege der nothwendigen Subhastation und zwar:

a) bes hierselbst unter Drp. 45 in ber Roffner Strafe belegenen, jum Nachlaß bes Rabbiner-Affeffore Lobel

#### Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży następuiących nieruchomości w drodze koniecznéy subhastacyi, iakó to:

a) domu mieszkalnego wraz z dwiema pobocznemi zabudowaniaMoses Kalischer gehörigen, auf 1910 Athle. 17 fgr. 6 pf. geschatzten Wohnhauses nebst zwei Seiten= Gehäuden;

b) bes bei ber Stabt Schweizkau unter Mro. 40 belegenen, bem Stabt= Chtrurgus Beper gehbrigen, auf 60 Rthlr. geschäuten Stud Ackers;

genen, dem Johann Rlopich gehos rigen, auf 12 Rthlr. gewurdigten

Bauftelle;

d) des in der Stadt Reisen unter Nro. 86 belegenen, bem Schuhmacher Carl Lodner gehörigen, auf 83 Rthlr. 10 fgr. geschätzten Hauses, und

e) des eben daselbst unter Mro. 59 belegenen, auf 45 Athlr. geschätzten, ben Gottlieb Schbuschen Erben ge-

hörigen Haufes;

einen peremtorischen Bietungs = Termin auf ben 25. August c. Nachmittags um 3 Uhr in unserem Geschäfts = Locale anberaumt, zu welchem wir Kauslustige und Bestöfähige mit dem Bemerken eins laden, daß der Meistbietende des Zusschlags gewärtig sein kann, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taren obiger Grundfinde konnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Regi=

fratur eingesehen merben.

Liffa ben 21. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

mi, tu na ulicy Kościańskiey pod No. 45. sytuowanego, do pozostałości Loebel Moyżesza Kalischer Rabina należącego, na 1910 Tal. 17 śgr. 6 d. otaxowanego;

b) sztuki roli przy mieście Święciochowie pod No. 40 położoney, do Chirurga mieyskiego Beyer należącey na 60 Tal.

oszacowanéy;

c) placu pustego tu pod No. 544 się znayduiącego, do Jana Klopsch należącego, na 12 Tal. ocenionego:

d) domu w mieście Rydzynie pod No. 86. położonego, do Karóla Lockner Szewca należącego, na 83 Tal. 10 śgr. otaxowanego, i

e) domu tamže pod No. 59. položonego do Sukcessorów Bogumila Schoen naležącego, na 40

Tal. ocenionego,

termin peremtoryczny licytacyiny na dzien 25. Sierpnia r. b. o godzinie 3. po południu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących, z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięce daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tém iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy powyższych nieruchomości każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Leszno dnia 21. Maia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Die zu bem Nachlasse bes verstorbenen Stanislaus von Plonezonski gehörigen Meubles, Haus = und Wirthschaftsgeräthschaften, Silberzeug, Kleidungsstücke, Wagen, Pferde und Hornvich, werden im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Posen, am 4. und 5. Juli c. auf dem Borwerke Unapole bei Schroda an den Meistbietenden gegen gleich baare Vezahlung öffentlich verkauft werden; wobon wir Kaussustige hierdurch in Kennkniß sehen.

Schroba den 21. Juni 1825. Konigt. Preuß. Friedensgericht. Ob wieszczenie.

Należące do pozostałości zmarłego Stanisława Płonczyńskiego, meble, sprzety domowe i gospodarcze, śrebro, garderoba, wozy, konie i bydło rogate, będą z złecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznania

dnia 4. i 5. Lipca r. b.
na folwarku Anapole pod Szrodą do
naywięcey daiącego za natychmiastową zapłatą publicznie sprzedane; o
czem ochotników uwiadomiamy.

Szroda dnia 21. Czerwca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Publifanbum.

Der Angela v. Aoczorowskasche Nachkaß, bestehend in Silbergerathe, Aupser, Porcellan, Lischzeug, Meubles und Hausgeräthe, Pferden, Kindvich, Schaafen, Schweinen und Federvich, auch Ufkergeräthe und Wagen nebst einer Kutsche, soll Theilungshalber Affentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant, in dem dazu auf

nnd die folgenden Tage, in loco Oftrozwieczfo bei Dolzig früh um 9 Uhr andezraumten Termin verfauft werden, wozu wir Kaussussige hiermit einladen.

Schrimm den 19. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Publicandum.

Pozostałość ś. p. Anieli Koczorowskiéy składaiąca się ze śrebr, miedzi, porcelany, bielizny stołowéy, mebli ż sprzętów domowych, kouł, bydła, owiec, trzody chlewnéy, drobiazgu, niemniey narzędzirolnicznych, wozów ż powozu fednego, ma końcem podziału massy, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w kurancie, w wyznaczonym tym końcem terminie

dnia 6. Lipca r. b., i w następujących dniach zrana o godzinie otćy we wsi Ostrowieczku pod Dolskiem sprzedana zostać, w którym celu ochotę kupna mających na mieysu zapraszamy.

Szrem dnia 19. Czerwca 1825.

Krol. Pruski Sad Pokoju.

. Subhaftationd = Patent.

Auf den Antrag der Realglaubiger, follen bie dem Müller Johann Andreas Matze eigenthumlich jugehbrige Grundsfüde, als:

Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli realnych ma bydź:

1) dom mieszkalny tu w Bojanowie na starym Rynku pod liez1) bas allhier am alten Markt unter Dro. 40 belegene Wohnhaus, nebst

Zubehbr; und

2) bie vor dem Puniger Thore unter Nro. 17 belegene Windmuhle, welche laut gerichtlicher Tare zusammen auf 1000 Athle. gewürdigt find,

in: Wege ber nothwendigen Subhaffa= tion, einzeln auch zusammen verkauft

merben.

In Gefolge Auftrags bes Königlichen Kandgerichts zu Fraustadt, haben wir zu diesem Behuf einen peremtorischen Bietungs=Termin auf den 7. Septems ber e. Bermittags um 9 Uhr in unserem Geschäfts=Locale angesetzt, und laden zu demselben diejenigen Kauflustigen, welche die nottigen Jahlungs= und Besitzsfähigkeiten nachweisen können, wit der Bersicherung vor, daß für den Meistbieztenden der Zuschlag sofort erfolgen wird, wenn sonst nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme machen.

Die Raufbedingungen werden in termino eroffnet, und die Tare biefer Grundfincte fann taglich in unserer Regiftratur eingesehen werden.

Vojanowo ben 14. Juni 1825.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

bą 40 wraz zprzynależytościami; i

2) młyn wietrzny przed Bramą Poniecką, pod liczbą 17 położony, co wszystko młynarza Jana Andrzeja Maetze dziedzicznie własne i podług sporządzonéy taxy sądowéy, ogólnie na 1000 Tal. iest ocenionym, tórem koniecznéy subhastacyi poiedynczo, lub
też ogółem, iak 10 przy konkurencyi kupuiących okaże

się, sprzedany.

W skutek upowaźnienia Prześw. Król. Sądu Ziemiańs. w Wschowie wyznaczywszy do dzieła tego termin licytacyjny zawity na dzień 7. Września r. b. przed południem o gtćy godzinie w domu urzędowania naszego, zapraszamy nań takich tylko ochotę do kupna mających, którzy potrzebne przymioty płacy i posiadania okazać są w stanie, z tym zapewnieniem, iż przyderzenie na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli iakie prawne przeszkody nie uczynią wyjątku natychmiast nastąpi.

Warunki kupna w terminie ogłoszonę będą, taxa nieruchomośći tych zaś codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może,

Bojanowo d. 14. Czerwca 1825. Król. Pruki Sąd Pokoju. Subhaftations = Patent.

Die im Dstrzessower Kreise belegene, zur Herrschaft Trzeienica und ben Mützler Franz Krasstschen Scheleuten gehörige Wassermühlen = Wirthschaft, Pila genannt, bestehend aus zwei Wohngebäuben, in deren einem die Mahlmühle bessindlich ist, einer Vrettmühle, Stallungen, Scheune, Acer und Wiesen, auf 2517 Athler gerichtlich gewürdiget, soll Schulden halber im Wege der Subhasiation bssentlich an den Meistbietenden verstauft werden.

Hierzu find zufolge hohen Auftrages bes Abniglichen Hochlibbl. Landgerichts zu Krotoschin d. d. 14. Mai d. J. Nro. 3673 nachstehende brei Termine auf

ben 30. Juli,

ben 30. September. , und ben 30. November 1825,

won benen die ersten beiden in der Stadt Rempen, der letzte aber in der Pilas Muhle selbst abgehalten werden, angesfett. Rauflustige, welche besitz und zahlungsfähig sind, fordere ich auf, an den gedachten Tagen zu erscheinen und ihre Gedote abzugeben.

Die Tare fann bei bem Friedensge= richte in Rempen eingesehen werden,

Kempen den 18. Mai 1825.

Vigore Commissionis.

Patent Subhastcyiny.

Wodny mlyn Pila zwany, 'w maigtności Trzcińskiey, Powiecie Ostrzeszowskim położony,, do małżonków Krastów należący, a składaiacy się z dwoch domostw, w których iednym młyn się znayduie, tudzież z Piłą, obor, stodoły, rol, i łąk, ogółem na 2517 Talarów sądownie oszacowany, z powodu długów droga publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany być ma. Tym końcem wyznaczone są stosownie do polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie d. 14. Maja r. b. Nro. 3673 następuiące trzy termina

na dzień 30. Lipca 1825, na dzień 30 Września 1825,

na dzień 30. Listopada 1825, z których pierwsze dwa termina w mieście Kempnie, a ostatni w smaym wyżey rzeczonym młynie Piła zwa-

nym odbyte być maią.

Wzywam przeto chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby w terminach tych stawili, i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze Sądu Poju w Kempnie przeyrzaną być może.

Kempno d. 18. Maja 1825.

Vigore Commissionis, Czzykowski. Stedbrief.

Der wegen gewaltsam und unter ersischwerenden Umständen verübten Diebskahl und Theilnahme an einem andern eben so verübten Diebskahle im dringensden Berdacht sich besindende, und zu Ipsdower Hauland beim Orth = Schulzen Glindst daselbst dieserhalb arretirte und unten näher bezeichnete Tagelohner zoshann Sawicki ist in der Nacht vom 13. zum 14. d. M. aus dem hiesigen StadtsGefängnisse während der Untersuchung entsprungen.

Sammtliche Civil- und Polizei = Behorben werden unter der Berficherung, zu
ähnlichen Gegendiensten bereit zu sein, dienstlichst ersucht, auf den Entwichenen ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle zu arretiren und per Transport an und zu überliefern, auch und, daß dies geschehen, davon Nachricht

au geben.

Wreschen ben 14. Juni 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. Signalement.

Inculpat heißt Johann Sawicki, 28 Jahr alt, ber katholischen Religion zusgethan, aus bem Dorfe Wolica Rezia Pleschner Kreises gebürtig, und sich von Hand-Arbeit ernährend, zu Biale Piztskowo wohnhaft, ist untersehter Statur, bat ein rundes glattes Gesicht, graue Augen, schwarze Augenbraunen, ebenfolche Kopshaare und Bart; seine Besleisbung bestehet in einem grün tuchenen Weiten Beinkleis

List gonezy.

W porozumienie o gwałtowne i różne z innemi kradzieży obwiniony w Zydowskich olędrach u tamtéyszego sołtysa Glinskiego zchwytany będący a niżey dokładnie opisany wyrobnik Jan Sawicki, który podczas wyprowadzenia indagacyi w nocy z 15. na 14. m. b. zbiegł z tuteyszego mieyskiego więzenia.

Wzywamy więc wszystkie cywilne i policyine zwierzchności z przyrzeczeniem z wzaiemnego w takowym razie przypadku wywdzięczenia się, ażeby na zbiegłego maiąc baczne oko, w razie spotkania go zaaresztować wraz z doniesieniem o tym nam go przytrans-

portować nakazały.

Września d. 14. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. RYSOPIS.

Inkulpat nazywa się Jan Sawicki, 28 lat maiący, wyznaie religią katolicką, rodem z wsi Wolicy Kozy Ptu Pleszewskiego utrzymuie się z zoboty ręczniey, mieszkaniec z Białego Piątkowa, postacyi szadłey, twarzy głatkiey okrągley, szarech oczu, czarnych brwi takowych włosów na głowie i brody; odzież iego składa się z zielonego surduta sukiennego, szaraczkowych obsiernych spodni, bialey pikowey westki, iedwabney czarney na szyi

bern, einer weißen Dique = Defte, einem schwarz seidenem Salztuche, einem gelb lebernen Sofentrager mit Schnallen, einem weiß leinenen Sembe und einem fchwargen Banbe einer fleinen Schnalle und einwendig roth leinen Sutter, und fpricht

bles polnisch. Uebrigens hat Inculpat gur Fugbe= fleibung Frauenichuhe an.

Befanntmachung. Der Miller Michael Bilidi hierselbst beabsichtigt eine neue-Windmuble auf bem Dorfe Winiarn gu bauen Dieses wird ber Borschrift bes Allgemeinen Landrechts Theil II. Tit. XV. S. 236 gemaß zu jeder= manns Wiffenschaft gebracht, auch biejeni= gen, welche burch die beabsichtigte Muh= len = Unlage eine Gefahrbung ihrer Rechte befürchten follten, hiermit aufgefordert, ibre Biderfpruche = Rechte binnen 4 2Bo= chen bom Tage diefer Befanutmachung an gerechnet, hier anzumelden.

Pofen ben 21. Juni 1825. Ronigliches Landrathliches Umt

Pofener Rreises.

3 u verpachten. Der Termin gur Berpachtung ber hinfer Rlony im Wege ber Offentlichen Licitation por bem hiefigen Ronigl. Landgerichte, ift auf den 29. Juni b. J.

verlegt, und wird an diesem Tage von II Uhr Vormittage abgehalten.

Posen den 24. Juni 1825.

Sandlunge : Ungeige. Frifet geräucherten Rhein-Lachs hat mit letter Poft erhalten C. F. Gumprecht.

chustki, z zoltych skorzanych zprzaczkom szelków, płócienny białey koszuli, kapelusza zwyczaynego czarnego z czarna stąszka z przączka mała opietego i wewnatrz czerwoną płocienną podszewką podbitego, mówi tylko po polsku, na koniec ma na nogach trzewiki kobiece.

Obwieszczenie.

Michał Bilicki młynarz ma zamiar wybudować nowy wiatrak na wsi Winiarach pod Poznaniem. Podaiąc to stosownie do przepisów powszechnego Brawa kraiowego Części II. Tyt. XV. §. 236. do powszechney wiadomości, wzywam tych, którzyby przez wystawienie pomienionego wiatraka ponieść iakowy uszczerbek mniemali, aby w ciągu czterech tygodni od daty dzisieyszéy rachuiąc, protestacya swoie zameldowali.

Poznań dnia 21. Czerwca 1825. Urząd Radzczo-Ziemiański Powia-

tu Poznańskiego.

Do Zadzierzawienia.

Termin do wypuszczenia dobr Kłony w dzierzawą trzechletnią drogą licytacyi publiczney, odbywaiącey się przed tuteyszym Król. Sądem Ziemiańskim został odroczony na dzień 29. Czerwca r. b.

i zacznie się tegoż dnia o godzinie II. zrana.

Poznań dnia 24. Czerwca 1825.

Doniesienie handlowe. Świeży reński wędzony Łosóś odebrał ostatnią Pocztą. Karol Gumprecht

Nižey podpisaní maią honor uwiadomić Szanowną Publiczność, iż otworzyli handel swóy na Wrocławskieg ulicy Nr. 242, gdzie dostać mo-źna różne gatunki win francuskich, reńskich, hiszpańskich i włoskich, tudzież ocet, oliwę, rum, wódkę francuską, musztardę francuską i angielską, herbatę i tytuń turecki. Przytem usilnie starać się będą, dobrym i tanim towarem usingiwać. Poznań dnia 24. Czerwca 1825. Bracia Fontenilles.

Unterzeichnete haben bie Chre, ein geehrtes Publifum gu benachrichtigen, bag fie ibre Sandlung Bredlauerftrage Dr. 242 eroffnet haben; wo man verschiedene Gattungen Frange, Rheine, fpanifchen und italienischen Bein, fo wie auch Effig, Debl, Rum, Frangbrandtewein, frangofischen und englischen Genf, Thee und furf-ien Zaback erhalten kann. Bor allen werden fie fich bestreben, mit guter und billiger 2Bag= Gebruder Kontenilles. re aufzuwarten. Posen ben 24. Juni 1825.

Les Soussignés ont l'honnour de prévenir le Public, qu'ils ont ouvert leur Magazin, rue de Breslau Nro. 242, consistant en vins de France, du Rhin, d'Espagne et d'Italie, de Vinaigre, d'huile, de Rumm, Eau de vie de Cognac, Moutarde française et anglaise, Thée et Tabac turc. Ils tacheront de donner le tout aux prix les plus moderés.

Fontenilles frères. Posen le 24. Juin 1825.

Doniesienie o dzierzawie. Wies Orzeskowo w Powiecie Szredzkim położona, iest z wolney reki od Sgo Jana r. b. do wydzierza-wienia, dalszą w tey mierze wiadomość udzielą Bracia Zupanscy w Poznaniu w rynku Nro. 59.

Dem geehrfen Publifo, bas fich meiner Sulfe in irgend einem 3meige ber Babns arzeneikunst bedienen will, zeige ich an, baß ich mich eine kurze Zeit hier aufhalten werbe, und bemerke, daß ich binsichtlich ber kunftlichen Zahne im alleinigen Besitze eines Geheimniffes chemischer ungerftorbarer Daffe bin.

Lamlein b. j., Doctor Medicinae, Bahnargt und Mitglied mehrerer gelehr= ten Befellichaften, wohnt auf ber Bilhelmeftrage im Gafthaufe jum gol=

benen Birich Mr. 6, und 7.

Da immer noch ein Theil bes auswartigen bochgeehrten Dublikums mich in meiner frubern Wohnung zu finden glaubt, fo zeige ich biermit ergebenst an, baff ich jest auf der Wafferstraße Nro. 1174 mohne. Gleichzeitig empfehle ich mich auch für diefe Tobannis = Berfur in allen Zweigen ber Zahnarzneifunft. D. Donnich, Jahnargt.

Die respectiven Glaubiger ber 3. G. Treppmacherschen Erebit = Maffe mer= ben bierburch ersucht, die im Wege bes Bergleiche, jest auf ihre Korbermaen gefaltene Dividende von vier proCent, am 5ten Juli b. J. und ben folgenden Tagen, bei Dem Unterzeichneten, gegen Quittung in Empfang zu nehmen.

Posen den 24. Juni 1825.

Der Eurafor ber 3. G. Treppmacherichen Crebit = Daffe Cart Graffmann.

Befanntmachung. Die Intereffenten ber bei mir in bem Jahre 1822. 23. nib 24. eingelegten, und gefetlich febon langft verfallenen Pfander, tonnen folche bennoch fpateftens binnen 4 Wochen einlofen, wibrigenfalls icher Eigenthamer gebachter Pfandffucte es fich felbft beizumeffen bat, wenn ich lettere zur Auction geben werbe. Posen ben 24. Juni 1825. Privilegirtes Pfand = Leihhaus. Abolph Nathan.

M. S. Rick aus Berlin, zur Johanniszeit in Pofen, emfiehlt fein wohlaffortirtes Lager von Alabafter=, Bronce = und plattirten Baaren, Jagbgerathichaften, Damens pub, Reitzeugen, Connen = und Regenschirmen u. f. w.

Die bier angekommene Millarbtiche Seiltanger-Gefellschaft eröffnet ibre Borfellungen Conntage ben 26. Juni auf bem Capieha = Plate. Das Rabere werben bie Anschlagtettel melber.

Eine viersisige gang bebeckte Rutsche in Febern hangend ift billig zu verkaufen. Nabere Nachricht bierüber ift in Dro. 86 am Markt zu baben.

Alle Sorten guter Rirschen find bei mir zu haben.

R. Guntber.